## Posener Intelligenz - Blatt.

## Donnerstag den 8. November 1832.

Angekommene Fremde vom 6. November 1832.

fr. Capitain v. Damig aus Rawicz, Sr. Landrath v. Gumpert aus Claus: borf, I. in Do. 99 Bilde; Se. Guteb. Dtodi aus Chwalibogowo, Sr. Guteb. Migereffi aus Boromo, Br. Guteb. Dofgegoneffi aus Stempuchowo, I. in no. 391 Gerberftraße; Br. Guteb. Materne aus Chmalfowo-, Gr. Guteb. v. Baranowefi aus Mognowo, I. in Ro. 384 Gerberftrage; Sr. Guteb. Gajewafi aus Wollstein, br. Buteb: Swinarefi aus Bojanic, 1. in Do. 395 Gerberftrafe; br. Guteb. Laczanoweff aus Laczanowo; Sr. Guteb. Popielameff aus hognna, 1. in Do. 175 Wafferfirage; Sr. Probft Brzeginefi aus Sfrappeto, Sr. Partifulier Cichowieg aus Mofronos, fr. Partifulier Polichnowski, fr. Partifulier Potoci und br. Pachter Arnntoweff aus Mit-Arbben, I. in No. 168 Mafferftraffe; fr. Pach= ter Swigeidi aus Szezepanfowo, I. in Mo. 370 Dominikanerstraße; fr. Guteb. Rognoweffi aus Offromo, I. in Do. 33 Ballifchei ; fr. Friedenerichter Rrgnjanow= Bfi aus Witkowo, I. in Ro. 100 St. Abalbert; Die Hrn. Kaufleute Lowenthal und Brobe aus Jarocin; Die Srn. Rauffeute Stig und David aus Cgarnifau, I. in No. 20 St. Adalbert; Bre Erbherr Lipsti aus Ludom, Gr. Erbherr v. Saga aus Lewice, Gr. Erbherr Jaraczewski aus Lowice, I. in Do. 243 Breslauerftrage; br. Drobst Krafowefi aus Miforgyno, I. in Dtor 23 Ballifchei.

Bekanntmachung. Den bestehensten Borschriften gemäß wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Königliche Preußische Justiz-Commissarius Giersch von hier und dessen Braut, Fraulein Auguste Henriette Friederike Derege aus Potsdam, nach dem am 14. September d. I gerichtlich geschlossenen Ehevertrage die Gemeinschaft der Guter

Obwieszczenie. Stosownie do istnących przepisów podaie się do publiczney wiadomości, iż Ur Giersch Król. Pruski Kommissarz Sprawiedliwości z Poznania i oblubienica iego Ur. Augusta Henryeta Frederyka Derege z Poczdamu, podług kontraktu przedślubnego pod dniem 14. Września r. b. sądownie zawartego,

und bes Erwerbes ansgefchloffen haben. Pofen, den 11. Oktober 1832. Königl. Prenf. Landgericht. wspólność maiątku i dorobku w przyszłem ich małżeństwie wyłączyli.

Poznań, d. 11. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proklama. Nachdem die Konigl. Regierung zu Bromberg durch ihren Fistell auf Eröffnung des Konsiskationss Prozesses wider nachstehende, der Militairpflichtigkeit unterworfene, im Jahre 1830 heimlich aus den Preußischen Landen entwichene Personen, als:

1) ben Tuchmachergesellen Johann Romieroweffi aus Schonlanke,

a) ben Schmiebegesellen Gottfried Biebarth aus Pugig,

3) ben Glasmachergesellen Karl heins rich Brauer aus ber Behleschen Glasfabrik,

4) ben Tuchmachergefellen Martin Sobkowski aus Behle,

5) ben Tagelohnersohn Karl Ludwig Appelt,

6) ben Tuchfcheerergefellen Chriftian Bilfer aus Sansfelbe,

7) ben Tischiergesellen Karl Lubwig Schüler aus Filehne,

8) ben Schloffergefellen Stanislaus August Gunbermann aus Czarnifau,

angefragen hat, forbern wir biefelben auf, fofort wieder in die Dreußischen Staaten zurückzukehren, sich in dem auf den 5. December c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichte-Alffesfor Rne-bel anberaumten Termine perfonlich ein-

Wezwanie urzędowe. Królewska Regencya w Bydgoszczy wniosła przez Fiskusa swego o rozpoczęcie processu konfiskacyjnego naprzeciw niżey wymienionym do służby woyskoweży obowiązanym osobom, które się w r. 1830 potaiemnie z państwa Pruskiego oddaliły, iako to:

1) Sukienniczykowi Janowi Komierowskiemu z Trzcianki;

2) Kowalczykowi Bogusławowi Ziebarth z Jędrzejewa,

 Hutniczykowi Karólowi Henrykowi Brauer z Bielskiéy fabrybryki szkieł;

Sukienniczykowi Marcinowi Sobekowskiemu z Biały;

5) Synowi wyrobnika Karólowi Ludwikowi Appelt;

6) Postrzygaczykowi Krystyanowi Voelker z Hansfelde;

7) Stolarczykowi Karólowi Ludwikowi Schüler z Wielenia;

8) Ślusarczykowi Stanislawowi Augustowi Gundermann z Czatakowa.

Wzywamy przeto też osoby, aby się natychmiast do Państwa Pruskiego powróciły, w terminie dnia 5. Grudnia r. b. zrana o g. godzinie przed Wnym Knebel Assessorem Ziem. wyznaczonym, osobiście sta-

zufinden und sich wegen ihres Austritts aus den Königlichen Landen zu verantsworten, widrigenfalls ihr gesammtes gegenwärtiges und zufünftiges Bermdsgen sowohl, als die ihnen etwa fünftig zufallenden Erbschaften konfiseirt und der Koniglichen Regierungs-Haupt-Kasse zu Bromberg zuerkannt werden sollen.

Schneidemuhl, den 2. August 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

nety, i z oddalenia się swego z kraiu wytłumaczyły; w przeciwnym bowiem razie cały ich teraznieyszy i przyszły maiątek, tudzież spadki w przyszłości im przypaść mogące skonfiskowane i Kassie Główney Królewskiey Regencyi w Bydgoszczy przysądzone zostaną.

Pila d. 2. Sierpnia 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Das im hiesigen Kreise und Stadt unter No. 78 belegene, ben Bäcker Benjamin Krugsschen Erben gehörige Wohnhaus, welsches nach der gerichtlichen Tape, welche eingesehen werden kann, auf 302 Kthl. gewürdigt worden ist, soll zusolge Aufstrages des Königl. Landgerichts zu Frausstat im Wege der nothwendigen Subhassation öffentlich an den Meistbietenzben verkauft werden, und der Bietungszermin ist auf den 15. Januar f. im hiesigen Gerichtslofale früh um guhr angesetzt, welcher besitzsfähigen Käussern hierdurch bekannt gemacht wird.

Roften, ben 22. Oftober 1832.

Adnigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. Dom wpowiecie i mieście tuteyszem pod liczbą 78. polożony i sukcessorom piekarza Benjamina Krug należący, który podług sądowey taxy, która u nas przeyrzaną być może, na 302 Tal. otaxowany został, ma być z polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie, drogą konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiacemu sprzedany. Tym końcem wyznaczony został termin licytacyjny na dzień 15. Styczniar. przysz. zrana o godzinie 9. w lokalu urzędowania naszego, o którym się zdolność kupienia posiadaiących niniey. szem uwiadomiaią.

Kościan, d. 22. Paździer. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Steckbrief. Dem Marcell alias Martin Turofi, beffen Gignalement weiter unten folgt, ift es gelungen, in ber beutigen Racht aus unferm Gefängniffe ju entfommen.

Alle Behorben werben erfucht, Diefen gefährlichen Dieb im Betrefungefalle gu arretiren und an und abzuliefern.

Trzemeizuo, ben 1. Rovember 1832. Ronigl. Preuß Friedensgericht. Signalement.

## 1) Familienname, Tureti;

- 2) Borname, Marcelli;
- 3) Geburteort, Gofciefgyn;
- 4) Mufenthaltsort, bafelbft;
- 5) Religion, fatholisch;
- 6) alt, 42 Jahr;
- 7) Große, 5 Fuß 5 3011;
- 8) Haare, schwarz;
- 9) Stirn, erhaben;
- 10) Augenbraunen, fcmarz;
- 11) Augen, braun;
- 12) Mafe, fpig;
- 13) Mund, gewöhnlich;
- 14) Bart, schwarz, und fleinen Stut- 13) Twarz, pospolita; bart;
- 15) 3ahne, gefund;
- 16) Rinn, rund;
- 17) Gefichtsbildung, hager;
- 18) Befichtefarbe, gelblich;
- 19) Gestalt, schlank;
- 20) Sprache, polnisch und beutsch;
- 21) befondere Rennzeichen, Beine. Befleidung.
  - 1) Blautuchener Ueberrock,
  - 2) ichwarztuchene Beinfleiber,

List gonezy. Marcel alias Marcin Turski, którego Rysopis przy. łączamy, dzisieyszey nocy z naszego wyłamał się więzienia.

Wzywamy przeto wszelkie władze, aby tego niebezpiecznego złodzieja w przypadku zchwytania odeślać nam zechcialy.

Trzemeszno, d. 1. Listopada 1832, Król. Pruski Sad Pokoju, Rysopis.

- 1) Nazwisko, Turski;
- 2) Imie, Marcelli;
- 3) Mieysce urodzenia, w Goście--szynie;
- 4) Mieysce pohytu, tamże;
- 5) Religia, katolicka;
- 6) Wiek, 42 lat;
- 7) Wzrost, 5 stóp 5 cali;
- 8) Włosy, czarne;
- 9) Czolo, wysokie;
- 10) Brwi, czarne;
- 11) Oczy, brunatne;
- 12) Nos, kończaty;
- 14) Broda, czarna, z wasem malym;
- 15) Zęby, zdrowe;
- 16) Podbrodek, okragly;
- 17) Twarz, szczupła;
- 18) Cera, žóltawa;
- 19) Postać, szczupła;
- 20) Mowa, polska i niemiecka;
- 21) Szczególne znaki, żadne. Ubior.
  - 1) Granafowy surdut.
  - 2) czarne sukienne spodnie,

- 3) fdivarge Beffe von Sommerzeug,
- 4) gute Sticfeln,
- 5) fchwarze Dube ohne Schirm.

3) czarna westka z materyi latowey,

4) boty dobre;

5) czapka czarna bez rydelka.

Steckbrief. Der wegen gemeinen ehemalige Wirthschaftsschreiber Undreas Racyfowofi, beffen Signalement unten folgt, und ber fich fruber in Urfufemo bei ber Wittwe v. Kofzfowska aufgehals 1831 beim herrn v. Geredynsti in Zgierzento, Buter Arcifes, als Schreiber Legion an ber polnischen Insurreftion bei der Frau v. Roftowsta in Gnefen aufgehalten hat, ift auf bem Transporte von Gnesen nach Posen in bem Balbe amischen Pudewiß und bem Dorfe Bugan ber Sand behalten hat.

Wir ersuchen alle Militair= und Civil= Behorden Dienftergebenft, auf den Ent= wichenen ein wachsames Muge zu haben, ihn im Betretungefalle bierber transportiren und an und abliefern gu laffen.

Signalement.

Borname, Andreas; Buname, Raczfowsti; Geburtsort, in einem Dorfe bei Schweß; Aufenthaltsort, Gnefen; Allter, 20 Jahr; Religion, fatholisch; Große, 5 Juß 5 Boll;

List gonezy. Byly pisarz gospo-Diebstahle zur Untersuchung gezogene darczy Andrzey Kaczkowski za pospolita kradzież do indagacyi pociagniety, ktorego rysopis niżey umieszczony, a który dawniey u wdowy Ur. Koszkowskiey w Arkuszewie ten, von Johannis 1830 bis Ditern przebywał, od S. Jana zas roku 1830. aż do Wielkiey nocy roku 1831. u Ur. Seredynskiego w Zgierzenku pogedient, fodann als Goldat ber Pofener wiatu Bukowskiego iako pisarz slużył, późniey iako żołnierz Legii Po-Theil genommen, und fich zuleht wieder znanskieg w czasie rewolucyi polskieg udział maiący, a na ostatku powtórnie u Ur. Koszkowskiey w Gnieżnie bawiący się, nciekł w dniu 28. b. m. na transporcie z Gniezna do Poznaund zwar am 28. d. M. gang in der nia w boru pomiędzy Pobiedziskami Fruhe entsprungen, wobei er die hand- a wsią Bugajem, uwolniwszy sie z fessel geloft und ben eisernen Ring an lancucha u reki przykutego z pozostawieniem ogniwa u téyże maiącego.

Wszelkie władze woyskowe i cywilne wzywamy przeto, aby na zbieglego baczne oko miały, iego w razie schwytania aresztowały i nam odstawily.

## RYSOPIS.

Imie, Andrzey; Nazwisko, Kaczkowski; Rodem z iednéy wsi blisko Swiecia; Mieysce pobytu, Gniezno; Wieku, 20'lat; Religii katolickiey; Wzrostu, 5 stop 5 cali;

Haare, braun;
Stirn, frei;
Augen,
Augen,
Augenbraunen,
Inase, lang;
Mund, mittel;
Idhne, vollzählig;
Kinn, rund;
Vart, wenig;
Gesichtsbildung, cval;
Gesichtsfarbe, gesund;
Statur, schlank;
Spracke, polnisch und deutsch;
besondere Kennzeichen, feine.

Bekleidung.
Einen grau Nanquin-Sommerrock, eine rothe gestreiste weiße Piqué-Weste, schwarztuchne abgetragene Hosen, ein weißod Kalbtuch, alte Stiefeln, eine alte abgetragene Müße.

Posen, den 30. Oktober 1832.
Königk. Preuß. Inquisitoriat.

Loiktalcitation. Die aus Abelnau gebürtigen Brüber Johann und Theodor Szczegolski, welche im Jahre 1789 Pächter der Güter Kociembiczow in der Ukraine gewesen seyn sollen, und seit dieser Zeit keine Nachricht von sich gegeben haben, werden nehst den von ihnen etwa zurückgelassenen undekannten Erben, auf den Antrag ihrer bekannten nächsten Verwandten, aufgefordert, sich spätestens im Termine den 19. Juli 1833 Vormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten Referendarius v. Karczewski Włosów brunatnych; Czola otwartego; Ocz i brunatnych; Brwi Nosa diugiego; Ust średnich: Zębów zupelnych; Podbrodka okraglego; Malo zarasta; Pociągley twarzy; Cery zdrowey; Postawy smukley; Mowi po polsku i po niemiecku; Znaków szczególnych nie ma. UBIOR.

Szary nankinowy letni surdut, białą pikową westkę w czerwone kratki, czarne sukienne stare spodnie, białą chustkę na szyi, stare bóty i czapkę starą.

Poznań, dnia 30. Paźdz. 1832. Krół. Pruski Inkwizytoryak

Zapozew edyktalny. Jan i Teodor bracia Szczególscy z Odolanowa rodem, którzy w roku 1789. dzierzawcami dóbr Kociembiczów na Ukrainie być mieli, i od tegoż czasu żadney o sobie wiadomości nie dali, tudzież mogąci się po nich pozostać nieznajomi sukcessorowie zapozywają się na wniosek znajomych naybliższych ich krewnych, aby naydaley w terminie dnia 19. Lipca 1833. o godzinie 10tey zrana przed delegowanym Ur. Karczewskim Referenda.

in unferm Gerichtstofale zu melben, und weitere Unweifung zu erwarten, widrigenfalls fie fur todt erklart, und ihr Bermögen ben fich legitimirenden Erben überwiefen werden wird.

Rrotoschin, ben 14. Juli 1832. Fürstlich Thurn= und Taxissches Fürstenthums = Gericht.

Poiktalcitation. Nachdem heute über ben Nachlaß bes ju Janfow gale= inn verftorbenen Rrugere Stanislaus Amieć, auch Gmur und Smurowefi ge= nannt, fo wie feiner Chefrau Glifabeth gebornen Beftry, ber erbschaftliche Lie quidatione = Progeff eroffnet worden ift, fordern wir bie unbefannten Glaubiger ber gebachten Cheleute auf, fich fpate: ftens im Termine ben 25. Januar 1833 um 9 Uhr vor bem Deputirten Referendaring v. Karczewefi mit ihren Anspruchen entweder perfonlich ober burch Bevollmachtigte, wozu ihnen die hiefigen Juftig = Commiffarien Landgerichte : Rath Gregor und Juftig Commiffione = Math Piglofiewicz vorgeschlagen werden, bei une ju melben.

Die, welche solches unterlaffen, werben ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleibt, verwiesen werden.

Rrotofdin, ben 17. Oftober 1832. Fürftlich Thurn- und Tarisfches Fürftenthums-Gericht.

rzem w naszym lokalu sądowym się zgłosili i dalszego rozporządzeniu oczekiwali, gdyż w razie przeciwnym za zmarłych uznani będą, i maiątek ich wylegitymuiącym się sukcessorom przekazanym zostanie.

Krotoszyn, d. 14. Lipca 1832. Xiążęcia Thurn i Taxis Sąd Xięstwa.

Zapozew edyktalny. Gdy nad pozostalością po zmarłym w Jankowie zaleśnym karczmarzu Stanislawie Kmieciu także Gmur i Gmurowski nazwanym, iakoli też po żonie iego Elżbiecie z Bestrych process spadkor wo - likwidacyiny dziś otworzonym został, przeto wzywamy niewiadomych wierzycieli małżonków wspomnionych, aby naypóźniey w terminie dnia 25. Stycznia 1833. zrana o godzinie 9téy przed naszym delegowanym Referendaryuszem Ur. Karczewskim osobiście lub przez pełnomocników, na których im tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Sędziego Ziemiańskiego Gregora i Konsyliarza Pigłosiewicza przedstawiamy, z pretensyami swoiemi u nas się zglosili. Ci, którzy tego nie uczynia, zostana mogących mieć praw pierwszeństwa za pozbawionych uznani, i z pretensyami swemi do tego tylko odeslani, co po zaspokoje niu zgłoszonych się wierzycieli z massy się ieszcze pozostanie.

Krotoszyn, d. 17. Paździer. 1832. Xiażęcia Thurn i Taxis Sąd Xiestwa. Die Lieferung des Bedarfs an Banholz für den blessen Festungsban pro 1833 foll im Wege der Submission an den Mindestfördernden verdungen werden. Die Lieferungslustigen haben zu dem Ende ihre diesfälligen Anerbietungen bis zum 9. December c. Abends versiegelt einzureichen, worauf die Eröffnung derselben in Gegenwart der sich einfindenden Submittenten den folgenden Tag Vormittags 9 Uhr im Bürcan der Königlichen Fortistlation hieselbist erfolgen, und mit den Mindestfordernden, insofern deren Anerbietungen überhaupt annehmlich erscheinen, unter Vorbehalt der Genehmigung durch das Königliche Allgemeine Kriegs-Depare tement die erforderlichen Kontraste abgeschlossen werden sollen.

Abschriften der Bedingungen und der Ueberficht der zu liefernden Solzer find im gedachten Bureau unentgeltlich zu bekommen, und konnen dieselben zugleich zu den einzureichenden Submissionen benutzt werden.

Pofen ; den 3. November 1832.

Ronigliche. Fortififation,.

Sehr zu empfehlen. Bei Gerhard in Danzig erschien fo eben, und ift in allen Buchhandlungen zu haben, in Posen bei heine & Comp.:

Neues Doeum. Eine Sammlung beutscher Gedichte ernsten und scherzhasten Inhalts, zur geselligen Unterhaltung in freundschaftlichen Kreisen. Nebstellen um Anhang in Prosa. Bon Gustav Lening, Preis brosch, 10 Sgr.